# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

21. Janner 1862.

Nro 16.

21. Stycznia 1862.

(100)

### Kundmachung.

Die für bas II. Semefter 1861 mit Acht und Zwanzig Gulben öfterr. Mahr. fur jebe Bant . Affie bestimmte Dividende fann bom 14. I. Mts. an bei ber Afgienkaffe ber Nationalbank behoben

Wien, am 13. Janner 1862.

Pipitz, Bant = Gouverneur.

> Biedermann, Bant = Direftor.

## Obwieszczenie.

Wyznaczona za II. półrocze 1861 dywidenda po Dwadzieścia ośm reńskich wal. austr. od każdej akcyi bankowej, jest, zacząwszy od 14. b. m. w kasie akcyjnej banku narodowego do odbierania.

Wieden, dnia 13. stycznia 1862.

Pipitz, gubernator banku. Biedermann, dyrektor banku.

(127)Rundmachung.

Rr. 9944. 1) Bur Ausführung mehrerer Refonftruftionebauten auf ber Bergstraße im Orte Alt-Zaleszczyk, Bedrykowce und Kasperowce, dann herstellung einer neuen Brucke über ben Sereth-Fluß in Kasperowce auf der Skala - Zaleszczyker Landesstraße wird am 27. Janner 1862 bei der f. f. Rreisbehorde die Offerten Berhandlung borgenommen merben. Die auszubiethenben Bauobjette find:

A. Der Bergabbau im Orte Alt-Zaleszczyk, mobei gu

bemirten find: 

 Getbarbeiten im Betrage
 6557 fl. 50 fr.

 Dechstein im Betrage
 6557 fl. 50 fr.

 Dechstein im Betrage
 1687 fl. 66 fr.

 Dammgeländer
 346 fl. 28 fr.

 Der neue Durchlaß Mr. 65
 210 fl. 73 fr.

 Nr. 67
 210 fl. 73 fr.

 Die neue Brücke Mr. 66
 2354 fl. 27 fr.

Summe ad A. . 11367 fl. 17 fr.

B. Abbau ber Bergstraße in Bedrykowce (Wilchowa): 

Summe ad B. . 19673 fl. 8 fr.

C. Der Abbau ber Bergstraße rechts vom Sereth-Fluße in Kasperowce:

Decfftoff

Summe ad C. . 12487 fl. 51 fr.

D. Der Abbau ber Bergftrage linte vom Sereth-Fluge in Kasperowce:

Geländer 962 fl. 83 fr. Der neue Durchlaß Mr. 491/4, 492/4, 493/4 à 174 ff. 30 fr. 512 ff. 90 fr.

Summe ad D. . 17220 fl. 57 fr. E. Die Satteljochbrucke über ben Sereth-Fluß in

7582 fl. 87 fr. Kasperowce . . . . . . . F. Die 6 doppelten Giebrecher zu eben biefer Brucke

à 268 ff. 2 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 ff. 12 fr. Bufammen . . 69939 ff. 32 fr.

Sage! Sechszigneun Taufend Reunhundert Dreißigneun Gulden 32 fr. in öfterr. Bahr.

2) Den Unternehmern wird gestattet die Offerten fur einzelne Bauobiefte, ferner für Materialien und Arbeiten abgesondert einzule. Ben. Bei gleichen Untragen hat jener Unternehmer ben Borgug, melder Die größere Angahl ber Bauobiefte ersteht. Offerenten aus der Mitte ber Konfurreng, einzelne ober mehrere in Gefellschaft, haben vor allen anderen ben Borjug. Berflegelte mit dem 10% Reugelbe belegte Offerten haben bis jum 27. Janner 1862 12 Uhr Mittags bei ber Breiebehörde einzulangen, worauf beren Giöffnung ftattfinden wird.

3) Jebe mit bem 10% Reugelbe belegte Offerte muß den Borund Bunamen bes Offerenten, beffen Wohnort und bie Buficherung enthalten, bag ber Offerent fich allen in ben Ligitaziones eigentlich Bertragebedingniffen enthaltenen allgemeinen und ben vom Fall zu Wall festzusegenben besonderen Berbindlichfeiten unterziehe.

4) In ber Offerte muß bas Objekt, für welches ber Anboth Bemacht wird, gehörig bezeichnet und bie Summe, welche gebothen wirb, in einem einzigen, jugleich mit Biffern und Worten auszudrucken-

ben Betrage bestimmt angegeben merden. 5) Bei gang gleichen Offerten entscheibet bas Los. Die Bebin-Bungen der Berhandlung fonnen jeder Beit bei ber f. f. Kreisbehorde eingesehen werben. R. f. Czortkower Kreisbehörde.

Zaleszczyk, am 30. Dezember 1861.

Ogłoszenie.

Nr. 9944. Dla wykonania kilku budowli rekonstrukcyjnych na gościńcu gorskim w miejscu Stare Zaleszczyki, Bedrykowce i Kasperowce na gościńcu krajowym ze skaly do Zaleszczyk odbędzie się duia 27. stycznia 1862 u c. k. władzy obwodowej pertraktacya ofertowa. Przedmioty budowy na licytacyć wystawić się mające, są: A. Odbudowanie gorne w Starych Zaleszczykach, przyczem uskutecz-

Suma ad A. . . . . . 11367 zł. 17 c

B. Odbudowanie drogi górskiej w Bedrykowcach (Wilchowa) roboty ziemne i kamienne. . . 13184 zł. 94 c. materyal na pokrycie . . . . . . . . . . . 2033 zł. 64 c. Suma ad B. . . . . . 19673 zł. 8 c.

C. Budowa gościńca górskiego na prawo od Seretu w Kasperowcach: Roboty ziemne i kamienne. 11612 zł. 6 c. 

Suma ad C. . . . . . 12487 zł. 52 c.

D. Budowa drogi górskiej na lewo od Seretu w Kas-

Suma ad D. . . . . . 17220 zł. 57 c. E. Most nad Seretem w Kasperowcach . . . . . 7582 zł. 87 c.

F. Sześć podwójnych lodołomów do tegoz mostu 

Mówie: Sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć set trzydzieści dziewięć zł. 32 c.

2) Przedsiębiorcy pozwala się oferty na pojedyńcze przedmioty budowy, następnie na materyały i roboty osobno podawać. Przy równych ofertach ma ten przedsiębiorca pierwszeństwo, który sie większej ilości przedmiotów budowy podejmuje. Oferenci z pośród konkurencyi, pejedyńczo lub kilku w spółce mają przed wszystkimi innymi pierwszeństwo. Opieczetowane w 10% wadyum zaopatrzone oferty mają być podane do 27. stycznia 1862 do godziny 12ej w południe do władzy obwodowej, poczem nastąpi ich otworzenie.

3) Kazda w 10% wadyum zaopatrzona oferta musi zawierać imię i nazwisko oferenta, jego miejsce zamieszkania i zapewnienie, że oferent podaje się pod wszystkie w licytacyjnych właściwie ugodnych warunkach zawarte ogólne i od przypadku do przypadku ustanowić się mające szczególne zebowiązania.

W ofercie musi być przedmiot, na który się oferta robi, należycie oznaczony, a suma ofiarowana w jednej, cyframi i słowami wypisanej kwocie wyrażnie podana.

5) Przy całkiem równych ofertach rozstrzyga los. Warunki pertraktacyi mogą być każdego czasu u c. k. władzy obwodowej przejrzane.

C. k. władza obwodowa Czortkowska.

Zaleszczyki, dnia 30. gradnia 1861.

C b.i f t. (81)

Oziennik urzedowy

Dr. 1644. Bom f. f. Begirfsamte in Cieszanow mirb befannt gemacht, es fei am 10. Luguft 1855 im Maritorte Lipsko Itte de Kastner Hirsch mit hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben, in welcher biefelbe ihre eigenen Gefdmiffer Jankel, Moses, Itzig, Dawid, Judes, Mindel und Mariem Kastner, bann bie Gefdwis fer ihres vorverflorbenen Mannes Srul Hirsch, ale: Chaim Uscher,

Rifke Reisel und Mayer Hirsch ju Grben einfette.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Jankel und ber Judes Kastner, bann bee Chaim und Mayer Hirsch unbefannt ift, fo merben Die Erben aufgeforbert fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefetten Tage an bei biefem Gerichte ju melben und bie Erbeerflarun. gen anzubringen, mibrigene bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenben Erben und tem für Jankel und Judes Kastner in ber Berfon bee Jankel Gelber, bann fur Chaim und Mayer Hirsch in ber Berfon bee Dawid Kastner aufgestellten Rurator abgehandelt werben murbe.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Cieszanów, den 27. Dezember 1861.

1862:

Rundmachung Bom 1. Janner 1862 angefangen beträgt bas Boftrittgelb für ein Pferd und eine einfache Poft im 1. Golar = Gemefter Nr. 28.

> Im Krakauer Regierungsbegirfe 1 fl. 10 fr. 1 fl. — fr. Lemberger 1 fl. 6 fr. Czernowitzer

Die Gebuhr für einen gebecten Stationswagen mird auf bie Balfte und für einen ungedecten Bagen auf ben plerten Theil bes fur ein Pferd und eine einfache Poft entfallenden Rittgelbes festgefett. Das Bofillonstrinigelb und bas Schmiergeld bleiben unveranbert. Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 8. Janner 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 28. Od 1. stycznia 1862 r. wynosi należytość w pierwszym półroczu r. b. za jazdę poczta, licząc od konia i pojedyńczej poczty w okręgu:

1 złr. 10 kr. Krakowskim 1 złr. – kr. Lwewskim Czerniowieckim 1 złr. 6 kr.

Należytość za kryty powóz wynosi połowę, a za niekryty

czwartą część wyz wymienionej opłaty.

Tryngelty pocztyliona i opłata za smarowidło do wozów nie podlegają zmianie.

Z c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 8. stycznia 1862.

Kundmachung.

Rr. 7436. Die zwischen bem Poftamte in Wieliczka und bem Bahnhofe in Bierzanow furfirende täglich zweimalige reitende Botenpoft wird fic vom 15. Janner 1862 angefangen in nachftebenber Beife bewegen:

in Bierzanów Bon Wieliczka 5 Uhr 45 Min. Früh täglich { 8 Uhr 35 Min. Abends. 5 Uhr Früh taglich { 7 uhr 50 Min. Abends in Wieliczka Won Bierzanów

6 Uhr 45 Min. Früh täglich { 8 Uhr 50 Min. Abends täglich { 9 Uhr 35 Min. Abends. 6 Uhr Früh

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Bon ber f. E. galig. Pofibireffion.

Lemberg, am 27. Dezember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7436. Pomiędzy urzędem pocztowym w Wieliczce a dworcem kolei żelaznej w Bierzanowie, dotad dwa razy dziennie kursująca konna pocztowa przesyłka, od dnia 15. stycznia 1862 poczawszy w następującym czasie w ruch wprawiona zostanie:

w Bierzanowie Z Wieliczki dziennie { 5 godz. zrana 7 godz. 50 m. wiecz. dziennie { 5 godz. 45 m. zrana 8 godz. 35 m. wiecz. w Wieliczce Z Bierzanowa 6 godz. 45 m. zrana

6 godz. zrana dziennie { 8 godz. 50 m. wiecz. dziennie } 9 godz. 35 m. wiecz.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości podaje się. Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 27. grudnia 1861.

dift. G Rr. 49118. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Edittes befannt gemacht, es habe die f. f. Finang-Pro-turatur Namens des Lemberger Dominikaner-Konvents wider die Nachlagmaffe und die bem Ramen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben nach Stanislaus Wojutynski megen Lofdung der über ben Gutern Zoltance und Wola zoltaniecka ju Gunften ber Belangten hafe tenben Summen von 3709 fl. 11/2 fr. f. R. G. und 2911 fl. 61/2 fr. oft. 2B. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, moruber jur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 3. Mars 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt worben ift.

Da ber Aufenthaltsort ber belangten Erben bes Stanislaus Wojutyaski unbefannt ift, fo bat für biefelben und für die Rachlag. maffe bes Stanislaus Wojutynski bas f. f. Landesgericht gu Lemberg

ju beren Bertretung und auf bes Rlagers Gefahr und Roften ben bie-figen Landes-Abvotaten Dr. Czajkowski mit Substituirung bes Lanbes - Advotaten Dr. Polanski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefdriebenen Gerichtes ordnung verhandelt merben wird.

Durch Diefes Goilt merben bemnach die Belangten er nnert, jur rech ten Beit entweber felbft ju ericheinen, ober bie etforberlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Beitreter mitgutheilen, obe'e auch einen anderen Sachmalter ju mablen, und biefem Cantes erichte anzuzeigen, über haupt die gur Bertheidigung bienlichen bo ifdriftemäßigen Rechtsmittel gu ergreifen , indem fie fich bie aus Deren Berat faumung entftebenden Folgen felbft beizumeffen baben mer'n

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Dezember 1861.

(3) (89)Kundmachung.

Dr. 8187. Bom 15. Sanner 1862 angefangen wird bie Boten' fahrpost zwischen Brzozow und Jasienica in nachstehender Weise ver' fehren:

Von Brzozow in Jasienica taglich 1 Uhr 30 M. Nachmittag täglich 3 Uhr Nachmittag Bon Jasienica in Brzozow

täglich 4 Uhr Rachmittag täglich 5 11hr 30 M. Nachmittag. Geht ab von Jasienica 15 Minuten nach Abfertigung ber Pop aus Dukla und hat im Berfpatungsfalle auf diefelbe bie 5 Uhr Rady mittag zu marten.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft Diretzion.

Lemberg, am 4. Januar 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8187. Od 15. stycznia 1862 r. między Brzozowem a Jasienicą przesyłki pocztowe w następującym czasie uskuteczniać się

Z Brzozowa do Jasienicy dziennie o 1. godz. 30. m. po poł. dziennie o 3. godz. po połud. Z Jasienicy do Brzozowa

dziennie o 4. godz. po połud. dziennie o 5. godz. 30. m. po poł Expedycya przesyłek pocztowych z Jasienicy nastąpi w 10

minut po przybyciu poczty z Dukli, a w razie spoźnienia się tejze ma do godziny 5. po południu się wstrzymać.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości podaje się. Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 4. stycznia 1862.

(94) Konkurs = Kundmachung.

Dro. 152. Bu befegen: Die Ginnehmereftelle bei bem Saupt jollamte zugleich Sammlungefaffe in Brody in der VIII. Diatenflalle mit bem Behalte jahrlicher 1260 fl., freier Bohnung ober Quartier'

geld, gegen Raugionserlag. Gesuche find insbesondere unter Machweifung ber mit gutem Gr folge abgelegten Brufung aus der Maarenfunde und bem Bollverfab ren binnen vier Bochen bei ber f. f. Finang = Begirte - Diretgion in Brody einzubringen.

Auf Disponible Beamte, welche bie erforderliche Gignung befigen,

wird vorzugsweife Rucificht genommen.

Bon ber f. f. Finang-Lanbes. Direfgion. Lemberg, am 6. Janner 1862.

Konkurd-Aundmachung Dro. 25473. Bu befegen find bei ben Bergehrungefteuer-Linien amtern in Lemberg zwei Ginnehmereffellen in ber IX. Dtatentlaffe mit ben Gehalten jahrlicher 945 fl. und 735 fl. oft. IB., ber Raturalmoh nung ober bem Quartiergelbe von jahrlichen 105 fl. und 84 fl. of B., beibe Stellen gegen Raugionserlag im Gehaltebetrage, eventuc' eine Ginnehmersftelle in ber IX. und eine Rontroloreftelle in ber Diatenflaffe mit ben Gehalten von fahrlichen 840 ft., ber Ratural wohnung ober bem Quartiergelde jahrlicher 105 fl. oft. 28., banu Einnehmersstellen in der IX. und Kontrolorsstellen in ber X. Diaten' Elaffe mit ben Gehalten von jabrlichen 735 fl. und 630 fl., tet Naturalwohnung ober bem Quartiergelbe ju 84 fl. jahrlich, und gma alle biefe Stellen gegen Raugionserlag in Behaltsbetragen.

Bemerber haben ihre geborig bofumentirten Befuche, für jebt Stelle abgefondert, insbesonbere unter Rachweisung ber Renntniß De Landesfprachen und ber mit gutem Erfolge bestandenen Bergebrung fleuer- oder Bollprufung, ober der Befreiung von berfelben , binnen Bochen bei ber f. f. Finang = Begirfs = Direfgion in Lemberg einiu'

bringen. Dieponible Beamten werden, wenn fie bie erforberliche Gignund befigen, vorzugsmeife berudfichtiget merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, am 7. Janner 1862.

Edykt. Nr. 7787. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu z miejsca Pobytu niewiadomemu panu Eugeniuszowi Brodzkiemu w sprawie z biblioteka Ossolińskich o zapłacenie rocznego legatu 180 dukatow hel. w celu zawiadomienia o terminie do oszacowania dobr Bort małe przez c. k. notaryusza dr. Piątkiewicza na 10. kwietnia 186 oznaczonym, kuratora w osobie pana adwokata kawalera Kratter zzastepstwem pana adwokata dr. Schmidta postanawia i o tem pani Eugeniusza Brodzkiego zawiadamia.

NO THE OWNERS AND DELL'S

Tarnopol, dnia 31. grudnia 1861.

(104) NAME OF TAXABLE AND Edift.

Dr. 19149. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens bes Gregor Gojan und Bezugsberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Gutes Zadowa behufs ber Buweisung bes Mit dem Grlaße ber Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Kommission bom 18. Februar 1858 Zahl 1097 für bas obige Gut bewilligten Urbarial . Entschädigunge = Repitals pr. 20.245 fl. 45 fr. RM., biejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britten Berfonen, welche bas obige Grundentlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes ansprechen fonnen, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Unspruche langftens bis dum 15. Marg 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamene, bann Bohnortes, Saus-Mro. des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar · Forderung somohl bezüglich des Kapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bücherliche Beziehung der angemelbeten Post und des Forde-

rungerechtes felbft;

d) wenn der Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtewirkung, wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung murden abgesendet werden. Bugleich wird bekannt gemacht, daß berjenige, ber die Unmel-

bung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angeseben werden wird, als wenn er in die Ueberweifung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, und daß er ferner bei der Berhandlung

nicht weiter gehört werben wird.

Der die Unmeldungsfrist Werfaumende verliert auch bas Recht leber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein, von ben erfcheis Nenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forberung nach Daß ihrer budberlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Rapital überwiesen worben, ober im Ginne des §. 27 Des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmeldung feitens jener Berfonen, welche bas Obige Grundentlaffunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugs. techtes anzufprechen glauben, hat zur Folge, baß biefer Rapitalebetrag ben Buweifungswerbern ohne weiters murbe ausgefolgt werden und den Prätendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Anfprüche

Begen ben faktischen Besither geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 19. Dezember 1861.

Mr. 50120. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abbesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Basil Mankowski oder beffen Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe biber biefelben herr Jacob Sawczyński wegen Extabulirung ber Summen von 2070 fip. 8 gr. und 3 fl. 45 fr. aus bem Lastenstande ber Realität Mr. 442 2/4 in Lemberg dom. 24. pag. 274. n. 24. on. und gofdung bes abweislichen Befcheibes dom. 24. pag. 275. n. 26. on. unterm 24. November 1861 3. 3. 50120 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung bie Tagsahung auf den 19. Mai 1862 um 10 Uhr Vormittags be-

Da ter Aufenthaltsort ber Belangten nicht bekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Rosten den hiesigen Landes Mbvokaten Dr. Kabat mit Substituirung bes Landes Abvokaten Dr. Smiatowski als Kurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebe=

hen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorfdrifismäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entflehenden Fol-Ben felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1861

#### Edykt.

Nr. 50120. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem nicobecnego i z miejsca pobytu nicwiadomego pana Bazyego Mańkowskiego albo tegoż spadkobierców, iz pod dniem 24go listopada 1861 do l. 50120 wytoczył p. Jakób Sawczyński przeciw niemu i tegoż spadkobiercom pozew i zazadał pomocy sadowej względem ekstabulacyi sumy 2070 złp. 8 gr. i 3 złr. 45 kr. z stanu biernego realności pod l. 442 2/4 we Lwowie dom. 24. pag. 274. n. 24. on. i wymazania odmownej rezolucyi dom. 24. pag. 275. n.

26. on. — w skutek tego pozwu wyznacza się termin do ustnej rozprawy na dzień 19. maja 1862 o godzinie 10tej zrana.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych pana Bazylego Mańkowskiego i tegoż spadkobierców jest niewiadome, przeto na ich zysk lub stratę postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata Dra. Kabata z zastępstwem p. adwokata Dra. Śmiałowskiego, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem pana Bazylego Mańkowskiego i tegoż spadkobierców, aby w nalezytym czasie staneli osobiście lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczyli, albo wreszcie innego obrali pełnomocnika i takowego sądowi oznajmili, w ogóle aby wszelkich prawnych środków dla swojej obrony użyli, ile że skutek zaniedbania takowych sami sobie będą musieli przypisać.

Lwów, doia 30. grudnia 1861.

Edift.

Dr. 7864. Bom faiferl. fonigl. Ztoczower Rreisgerichte wirb bem, bem Wohnorte nach unbefannten Paul Lityiski ober im Falle feines Ablebens beffen bem Bobnorte nach unbefannten Erben und Rechtenehmern mittelft gegenwartigen Chiftes bekannt gemacht, es habe miber biefelben unterm 13. Dezember 1861 g. 3. 7864 ber Gr. Josef Pruszyński megen Ertabultrung aus dem Lastenstande ber Guter Pomorzany fammt Bugebor ber Evifzion fur Chimpf und Schaben aus Unlag ber gepfandeten Fahrniße eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Tagfagung auf ben 30. Mar; 1862 um 10 Uhr Bormittage fefigefest murde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju ihrer Bertreiung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. Aldvofaten Dr. Wesodowski mit Unterftellung bes Landee-Aldvokaten Dr. Warteresiewicz ale Rurator bestellt, mit melchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebes nen Gerichteordnung verhandelt merben mird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anberen Cachwalter ju mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, den 18. Dezember 1861.

E b i f t.

Maria Antonowicz aus Skeja hat miber Jakob Mrg. 4511. Ruttuzian aus Suczawa, wegen Beischaffung ber jur Intabulirung ihrer Eigenthumsrechte auf Die Realität Dro. 198 in Suczawa erforberlichen Urfunden um Bewirfung ter Intabulazion auf feine Ro-ften h. g. am 16. Mai 1860 Zahl 1681 die Klage angebracht, morüber eine Tagfatung auf ben 27. Februar 1862 Bormittage 9 Uhr angeordnet und zur Bertrettung bes Geklagten, beffen Aufenthaltsort bem Gerichte unbefannt ift, ber h. o. Rotar Abraham v. Prunkul gum Rurator bestellt mirb.

Der genannte Geflagte mitd baber erinnert, bag er entweder bei ber Tagfatung, welche über bie wider ihn angebrachte Rlage angeordnet murbe, felbft ober burch einen von ihm bestellten Machthaber ju erscheinen habe, mibrigens bie wiber ihn eingeleitete Berhandlung mit dem auf feine Gefahr und Roften fur ihn bestellten Rurator gepflogen und darüber entichieden werben wird.

R. f. Bezirfeamtegericht.

Szuczawa, am 11. Dezember 1861.

I. Sinberufungs: Gdift.

Nro. 69459. Bon ber galizischen f. f. Statthalterei wird ber im Auslande unbefugt fich aufhaltende Schloffermeifter Andreas Fedewicz aus Lemberg im Grunde des allerhochften Patentes vom 34. Marz 1832 S. 7. lit. e. hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von ber Ginschaltung biefes Ebiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Bettung an gerechnet, in feine Beimath jurudgutehren und feinen unbe-fugten Aufenthalt im Auslande vor bem Lemberger Magistrate gu rechtfertigen, midrigens berfelbe nach ben Bestimmungen des gedachten a. h. Patentes als unbefugter Auswanderer behandelt werden murbe.

Lemberg, am 15. Dezember 1861.

I. Edykt powołujący.

Nr. 69459. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia za granicą ślusarza Andrzeja Fedewicza ze Lwowa, na mocy najwyższego patentu z 24. marca 1832 S. 7. lit. e., ażeby w przeciągu sześciu miesięcy licząc od ogłoszenia tego cdyktu w Dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej powrócił do kraju rodzinnego i w obec magistratu lwowskiego usprawiedliwił bezprawny pobyt swój za granica, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom rzeczonego patentu jako samowolny wychodźca.

Lwów, dnia 15. grudnia 1861.

(1)

E b i f t. (120)

Mro. 1660. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem, tem Wohnorte nach unbefannten Johann Korwin mit tiefem Gottte befannt gemacht, daß Abraham Gastfreund sub praes. 13. Janner 1862 3 1660 & 1661 miber benfelben auf Grund feines Dechfels boto. 20. Juli 1861 über 800 ft. oft. D. ein Zahlungeaustagegesuch

wegen 800 fl. oft. B. f. R. G. hiergerichts eingebracht babe. Da ber Wohnort bes bel angten Johann Korwin unbefannt ift, fo wird bemfelben der Landes. und Gerichts - Advofat Dr. Wurst mit Substituirung bes Landes . und Gerichte : Atvofaten Dr. Smialowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber chen angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugefiellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes . ale Santels. und Wechfelgerichtes.

Lemberg, ben 16. Jänner 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 19. C. k. sad powiatowy w Delatypie niniejszem wiadomo czyui, iż p. Kajetan Rossowski wytoczył pod dniem 9. stycznia 1862 do l. 19 przeciw nieobjętej masie ś. p. Jana Mozer, byłego zarządcy dóbr kameralnych pozew o przyznanie własności parę koni powozowych, do masy tej wciągniętych, i zwrócenie tychże; mniemanym spadkobiercom tejze masy kurator w osobie pana Siegisfrieda Pfisterera jest ustanowiony i do sumarycznego przeprowadzenia tego sporu termin na dzień 24. lutego 1862 r. o 9. godzinie zrana wyznaczony. Wzywa się niniejszem mniemanych spadkobierców, aby na wyznaczonym terminie albo sami stawili się, lub też potrzebne dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli lub innego peł-nomocnika sobie obrali i tegoż sądowi oznajmili, w razie bowiem przeciwnym wyniknąć mogące złe skutk i własnej winie przypisać beda musieli.

Z c. k. sadu powiatowego. Delatyn, dnia 11. stycznia 1862.

Obwieszczenie

Nr. 18. C. k. sad powiatowy w Delatynie uwiadamia niniejszem masę nieobjętą ś. p. Jana Mozer, bylego zarządcy dóbr kameralnych Państwa Delatyna, iż pozostała po tymże wdowa p. Amalia Mozer z domu Rossowska pozew pod dniem 9. stycznia 1862 do 1.18 o uznanie własności niektórych rzeczy ruchomych, oddzielenie i oddanie tychże wniosła, który pozew uchwałą z dnia 11. stycznia 1862 do sumarycznego postępowania zadekretowanym i termin do rozprawy na dzień 24. lutego 1862 o godzinie 9. zrana wyznaczonym został.

Mniemanym spadkobiercom tejże masy przyznacza się kuratorem tutejszy mieszkaniec p. Sig iesfried Pfisterer, i wzywa się niniejszem tychże spadkobierców, aby się na wyznaczonym terminie albo sami stawili, lub też potrzebne dowody prawne ustanowio-nemu obrońcy wręczyli, lub innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi tutejszemu wskazali, w razie bowiem przeciwnym wyniknąć mogące złe skutki własnej winie przypisać będą musieli.

Z c. k. sądu powiatowego.

Delatyn, dnia 11. stycznia 1862.

Rundmachung.

Rro. 4503. Bom Sniatyner f. f. Begirteamte als Gericht mirb gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag jur Ginbringung ber burch Feibisch Händel wider Josef Stenzel erffegten Betrage von 224 fl. 70 fr. und 134 fl. oft. 2B. fammt ben früher mit 3 fl. 19 fr. und 2 fl. 89 fr., jest aber mit 5 fl. 70 fr. oft. 2B. querkannten Grekugionstoften bie zwangsweise Feilbiethung ber sub Nro. 936 in Sniatyn liegenden, bem Couldner Josef Stenzel eigenthumlich geborigen Realität in drei Terminen, und zwar: am 13 Februar, 6. und 27. Marg 1862 immer um 3 Uhr Nachmittage unter nachfiehenden Bebingungen flattfinden wirb:

1) Bum Ausrufepreife mirb ber gerichtlich ethobene Chagungs-

werth von 221 fl. oft. 2B. angenommen.
2) Jeder Rauflustige ift gehalten 10% bes Schätzungewerthes im Baaren als Babium ju Sanden ber Ligitagione . Rommiffion ju

Die übrigen Bedingungen konnen in ber gerichtlichen Registratur ober am Ligitazionstermine bei ber Ligitazione = Rommiffion eingefeben merben.

Sniatyn, ben 9. Sanner 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 4503. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatynie do ogólnej podaje wiadomości, że w celu zaspokojenia wywalczonych przez Feibisza Händla przeciw Józefowi Stenzlowi pretensyi 224 zl. 70 c. i 134 zł. w. a. z kosztami egzekucyi pierwej w ilości 3 zł. 19 c. i 2 zł. 89 c., a teraz w ilości 5 zł. 70 c. w. a. przysądzonemi, przymusowa sprzedaż realności pod Nrm. 936 w Sniatynie leżącej, własności dłużnika Józefa Stenzla stanowiącej, w trzech

terminacch, a to: 12. latego, 6. i 27. marca 1862 zawsze o 5 dzinie 3ej po południu pod pastępującymi warunkami przedsięwzieli,

1) Cene wywołania stanowi wartość szacuokowa w ilośo

221 zł. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający 10% ceny szacun. wej jako zakład na ręce komisyi licytacyjnej w gotówce złożyć jest obo wiazany.

Reszta warunków w registraturze lub na dnia do sprzedabl oznaczonym, u komisyi wyż wyrażonej, przejrzaną być może.

Sniatyn, dnia 9. stycznia 1862.

Kundmachung.

Mro. 776 - Mot. 40. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte wil hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das hohe f. f Just Ministerium mit h. Erlage vom 28. Oftober 1861 Bahl 9913 bef herrn f. f. Motar Leon Wszelaczyński eine Abvokatenstelle in Les berg verlieben habe, in welcher Gigenschaft berfelbe am 17. Dezembi 1861 ten Diensteid geleiftet, und in Folge beffen hiemit von bit Dienstleiftung als f. f. Rotar enthoben wurde.

Behufe ter Fluffigmachung ber burch ben herrn f. f. Motal Leon Wszelaczyński geleisteten Dienstaugion wird allen benjenigen welche Unsprüche auf Befriedigung aus ter Raugion gu haben behaut ten, hiemit bedeutet, daß biefelben binnen 6 Monaten von bem until angesetten Datum sich bei biefem f. E. Landesgerichte anzumelben ba' ben, widrigen Falls die Burudstellung ber Raugion erfolgen wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lansbesgerichtes.

Lemberg, ben 8. Jänner 1862.

Obwieszczenie.

C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem Nr. 776 - not. 40. uwiadamia, zo c. k. ministeryum sprawiedliwości postanowienien z dnia 28. października 1861 do l. 9913 panu c. k. notaryuszow Leonowi Wszelaczyńskiemu posadę adwokata we Lwowie udzieliło i že tenže przysięgę służbowa jako adwokat dnia 17. grudnia 1861 złożył, i w skutek tegoż niniejszem od obowiązków c. k. notaryt sza uwolniony został.

W celu uwolnienia od odpowiedzialności kaucyi przez p. c. " notaryusza Wszelaczyńskiego złożonej, wzywa się wszystkich mnie mających, że zaspokojenia swego z kaucyi złożonej żądać mog aby się w przeciągu 6 miesięcy od dnia nizej potożonego do tutej szego c. k. sadu krajowego zgłosili, albowiem inaczej po upływie

tychże, kaucya zwróceną będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 8. stycznia 1862.

Konkurs. Verlautbarung. Mro. 302. Das Starasoler Stadtgemeindeamt hat eine Poli zeischützenfielle mit ber Löhnung fahrlicher 52 fl. 50 fr. oft. D. nebe ter normalmäßigen Montur ju befegen, wozu ber Konfure bis Ende Februar 1862 hiemit ausgeschrieben mirb.

Starasoler Ctabtgemeindeamt am 31. Dezember 1861.

Mro. 9266. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte als Sanbels' und Bechfelgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes bekannt ge macht, es werde im Grunde ber bereits rechtefraftigen Bablungeauf' lage boto. 24. Februar 1858 Bahl 1208 bie Beräußerung ber gut Sphothef bienenden Realität sub Nro. 45' in Neu-Kalusz zur Befrie bigung ber Wechfelfumme von 144 ff. RD. fammt 6% Binfen. von 16. Dezember 1856 und ber Gerichtefoffen von 6ft. 48 fr. und 6ft. 48 fr. öft. D., bann ber Grefugionstoffen von 19 fl. 34 fr. oft. B. wider Israel Fischer zu Gunften des Hersch Leib Jung bewilligt, und um bie Bollziehung das f. f. Bezirksamt als Gericht in Katusz ersucht, beffen fammtliche bergeit noch unbefannte Sppothefarglaubiger, die feit bem 19: Juli 1860 auf biefe Realitat Spothefarrechte erworben haben, mit bem Bedeuten verftandigt werden, bag ihnen jum Rurator ber Bert Abvofat Dr. Natkis mit Substituirung bes herrn Abvotaten Dr. Weisstein bestellt worben ift.

Mus bem Rathe bes f. E. Rreisgerichts.

Sambor, ben 31. Dezember 1861.

Rundmachung. Dro. 676. Bom f. f. Begirtsgerichte Zolkiew wirb biemit be fannt gegeben, bag bie unter bem 12. Juni 1861 3. 676 jur Berein' bringung ber von Markus Losch miber David und Rosa Minkes er fiegten Forderung von 362 fl. 25 fr. oft. M. fammt 5% Interesser vom 5. Februar 1852, Gerichtekoften von 4 fl. 20 fr. oft. W., Erge fugionstoften von 18 fl. 28 fr. oft. W. bewilligte exekutive Veraupe rung der ben Schuldnern David und Rosa Minkes gehörigen, in Zolkiew KNro. 36 4/5 gelegenen Realität unter den mit Edift vom 12. Juni 1861 3. 676 festgesehten Bedingungen am 17. Febr. 1862 um 10 Uhr Bormittags in zwei Terminen wird abgehalten merben.

Zołkiew, am 17. Rovember 1861.

# Anzeige - Blatt.

# Doniesienia prywatne.

Berichtigung. Die in Mro. 9, 10 und 11 angerunorgte Pachtung Det vom 5. Mai 1862, sondern vom 5. Mai 1863 an. (121—1) Die in Rro. 9, 10 und 11 angefundigte Pachtung ber Guter Bossancze fammt Attinentien, bann ber Gutet (121-1)